## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 69. Sonnabend, den 21. Marz 1835.

Ungekommene Fremden vom 19. Marz.

Hinde aus Czefzewo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Gutsb. Werner aus Włosianowo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Gutsb. v. Białobłocki aus Krzyslic, Hr. v. Alphons, Kaiserl. Russicher Dberst, aus Warschau, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Kaufmann Weichert aus Obornik, Hr. Kreis-Physikus Sonnenberg u. Hr. Kreis-Stener-Einnehmer v. Lewandowski aus Buk, Hr. Lischlermeister Melger aus Polen, I. in No. 95 St. Albert; Hr. Partik, Schlegel aus Breslau, Fr. Partik, Piendziska aus Frankreich, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Erbherr v. Sosolnicki aus Piglowice, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Kaufm. v. Bartels und Hr. Pharmazeut Herbst aus Berlin, I. in No. 165 Wilh. Str.; Hr. Maurermeister Studt aus Inowraclaw, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

1) Poikralvorladung. Ueber den Nachlaß des am 14. Juli 1833 zu Jaronty verstordenen Pächters Gustav Hum,
mel, ist heute der erbschaftliche Liquidaztiousprozest erdssnet worden. Der Termin
zur Anmeldung aller Ausprüche sieht am
16. Mai a. sut., Vormittags um 9 Uhr
vor dem Königl. Landgerichts = Rath
Krause, im Partheienzimmer des hiesis
gen Landgerichts an.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 14. Lipca 1833 r. Gustawa Hummel dzierzawcę w Jarontach otworzono dziś process spadkowo likwidacyiny termin do podania wszystkich pretensyy wyznaczony, przypada na dzień 16. Maja r.p., o godzinie 9., przed południem w Izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi,

perluftig erffart, und mit feinen Forbers ungen nur an badjenige, was nach Be= friedigung ber fich meldenben Glaubiger bon der Daffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Bromberg, ben 2. Dezember 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia i do tego odeslany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Bydgoszcz, d. 2 Grudn. 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Droklama. Alle Diejenigen, welche an die von dem an das Ronigliche Rlatt für feine Dienftverwaltung als Sulfe= Ablaufe bes Termins ihres etwanigen får verlustig erklart und bamit an bie Bromberg, ben 16. December 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Proclama. Wzywa się wszystkich, którzy do kaucyi przez Klatta Rriedenegericht zu Schildberg verfetten do Sadu Pokoju w Schildbergu przesadzonego za urząd Exekutora po-Grefutor bei bem Abnigl. Friedensgericht moenika przy Sądzie Pokoju w Zni-311 Buin befiellte Contion Aufpruche ba- nie stawioney pretensye maig, azeby ben, werden aufgefordert, jolde in bem takowe w terminie na dzień 22go auf den 22. April 1835 Bormittage Kwietnia 1835. o godzinie 10tey um to Uhr vor bem herrn Referendar grana przed Ur. Kauder Referenda-Rauber in unserm Infructionegimmer ryuszem w naszey izbie instrukcyianberaumten Termine anzumelden, wie ney wyznaczonym podali, gdyż w brigenfalls dieselben nach fruchtlosem razie przeciwnym po bezskutecznem upłynieniu terminu tego za utracaia-Anspruchs an die Caution des ze. Klatt cych zostang z miet moggeg preten. sya swoia do kaucyi Klatta uznani i Derson besselben werden verwiesen werden. znig tylko do osoby iego wskazani. Bydgoszcz, d. 16. Grudnia 1834.

Kólew. Pruski Sad Ziemiański.

Maching Des and 14, No

3) Bekanntmadjung. Die Bilhel- Obwieszczenie. Wilhelmina Horn

Guefen, ben 9. Marg 1835. Gniezno, dnia 9. Marca 1835.

mine horn, verwittwet gemesene greu, byla wdowa Frey, teraz zaslubiona jest verehelichte Eldracher und ihr Ches Eldracher i ien maz Karol Eldracher mann Carl Eldracher, haben bor Einges przy zawarciu malżeństwa, wspólność hung ber Che Die Gemeinschaft ber Gu- maigtku miedzy soba wylączyli, co ter ausgeschloffen, mas hiermit zur bf= sie ninieyszem do publiczney podale fentlichen Kenntniß gebracht wird. I w wiadomości. puiguslidize ini gauara

Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski. ber, with aller frince comminen Morroches

4) Bekanntmachung. Es wird Obwieszczenie. Uwiadomia sie biemit befannt gemacht, baf ber Sperr Wladislans Cobesti ju Lubowto, burth einen mit bem Fraulein Florentine von Bembrausta am 31. Januar, c. gefchloffe= nen Bertrag rudfichtlich ber mit berfelben einzugehenden Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen hat.

Guefen, ben 5. Februar 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

ninieyszém, że Ur. Władysław Sobeski z Lubowka, w intercyzie ślubnéy w dniu 31. Stycznia r. b z Ur. Florentyna Zembrzuska Panna zawartey, w małżeństwie swem wspól. ność majątku i dorobku wyłączył,

Gniezno, dnia 5. Lutego 1835.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Boiktalvorladung. Als Erben Pozew cdyktalny. Bla, haben fich beren Cohn Johann Rranfowefi und die Enfeltochter Franciefa Barcz geberne Janfowefa gemeldet. Franciszka z Jankowskich Barcz.

Auf ilen Antrag werden alle biejeni: Na wniosek ich wzywaią się wszygen, welche ein naberes ober gleich na= bes Erbrecht zu haben vermeinen, zur blideze prawo sukcessyi mieć mnie-Anmelbung beffelben auf den 29. April maia, do zemeldowania takowego 1835. por bem Landgerichterath Bieber= mann bierfelbft anberaumten Termine unter ber Bermarnung vorgelaben, baß bei ihrem Richterscheinen die Ertrabenten für bie rechtmäßigen Erben angenommen, ihnen als folden ber Nachlaß gur freien Disposition verabfolgt, und ber, nach uznani, tymże pozostałość do właerfoligter Praclufion fich etwa erft mel- sney dyspozycyi oddana, zgłaszająbende nahere, oder gleich nahe Erbe, cy się zas po następioney prekluzyi alle ihre handlungen und Dispositionen rownie bliski albo blizszy sukcessor. auguerkennen und zu übernehmen schul= wszelkie czynności i dyspozyce przy. big, von ihnen weber Rechnungelegung znać i przyjąć winień, od rzeczo-

Jako sukcesdes, am 24. Juni 1807. zu Pussezunet sorowie na dniu 24. Czerwca 1807. verstorbenen Wirthe Christoph Frankow- w Pyszczynku zmarlego Krysztofa off, und beffen am 11. September 1825. Frankowskiego i tegoż na dniu 11go verstorbenen Chefrau Regina Frankow, Września 1825. zmarley żony Reginy Frankowskiey, zgłosili się: tychže syn Jan Frankowski i wnuczka

scy ci, którzy równo bliskie albo do terminu na dzień 20. Kwietnia 1835. przed Deputowanym W. Biedermann Sedzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczonego pod tém zagro. żepiem, iż w razie niestawienia się, extrahenci za prawnych sukcessorów noch Ersaß ber erhobenen Rugungen zu nych extrahentow, ani złożenia raforbern berechtigt, fonbern fich lediglich mit bem, mas alebann, noch bon ber Erbichaft vorhanden mare, ju begnugen verbunden fenn folle.

Gnefen, ben 6. December 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Gnefen unter Dio. 205 be= legene, ben Muller Chriftian und Chrifline, geb. Rraufe, Pohlichen Cheleuten gehorige Grundftud, welches aus einer Bodwindmuble, einer Sufe Culmifch Land und ben nothigen Wohn = und Wirth= Schaftsgebauben besteht, und welches auf Eintaufend zweihundert und feche Thaler, achtzebn Gilbergroschen, acht Pfennige gerichtlich abgeschatt worden ift, foll im Wege ber nothwendigen Gubhaftation of= fentlich verfauft werben. Bur Licitation haben wir einen Termin auf ben 20. April 1835, vor dem Deputirten, Re= ferendarius herrn Mechow in unferm Inftruftionszimmer anberaumt, wozu Raufluftige mit bem Bemerten vorgela= ben werben, baf bie Tare in ber Regiftratur eingesehen werden fann.

Gnefen, ben 18. Dezember 1834. Ronigl. Preng. Landgericht.

7) Subhastationspatent. Die im Patent subhastacyiny. Dorfe Sutte, Adelnauer Kreifes, beleges okupne Prokopy zwane w wsi Hucie ne, jur Carl Friedrich Wilhelm Pritfch- powiecie Odalanowskim položone, do fchen erbschaftlichen Liquidationsmaffe massy spadkowo likwidacyiny Karola gehörige Freischoltisei, Profopy genannt, Fryderyka Wilhelma Pritsch naleža-

chunków, ani też wynagrodzenia czerpanych użytków żądać nie może, iedynie tém tylko, coby się ieszcze z sukcesscyi pozostać miało, kontentować się winien.

Gniezno, dnia 6. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Gnieźnie pod Nr. 205 położona, do młynarzów Krystyna i Krystyny z Krausów małżonków Pohlów należąca, z wiatraka, z iednéy huby chelmińskiey gruntu, i potrzebnych mieszkalnych i gospodarczych budynków składaiąca się, i na tysiąc dwieście sześć Talarów, ośmnaście srebrnych groszy ośm fenningów sądownie oszacowana, w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprze. daną bydź ma. Do licytacyi wyznaczyliśmy termin na dzień 29. K wie. tnia 1835 przed deputowanym Ur. Mechow, Referendaryuszem w Izbie naszéy instrukcyinéy, na który ochotę kupna maiących z tém nadmienieniem zapozywamy, iż taxa w registraturze przeyrzaną bydź może.

Gniezno, dn. 18. Grudn. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiańs

welche auf 3863 Rthir. 17 fgr. gewur- ce, na 3863 Tal. 17 sgr. ocenione,

bigt worden ist, soll an ben Meistbietenben verkauft werden und der peremtoris sche Victungstermin ist auf den 23sten Mai d. J. vor dem Land-Gerichts-Ussesson um 9 Uhr in unserem Instruktions = Zimmer augesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dies ser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß die Lore, der neueste Hopothekenschein und die Raufbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Zugleich werben alle unbekannten Realpratendenten aufgefordert, sich spates stens in diesem Termine zu melben und ihre Ansprüche geltend zu machen, ober zu gewärtigen, daß sie mit ihren etwanigen Real-Ansprüchen auf das Grundstück prakludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rrotofdin, ben 22. Januar 1835. Ronigl. Preuf. Landgericht.

8) Subhastationspatent. Im Wege der Erekution ist zum Verkauf des im Krotoschiner Kreise belegenen, dem Inseph Kalasanti v. Nieswiastowski und dessen Ehefrau gehörigen, auf 25,566 Mthlr. 29 igr. 9½ pf. abgeschäßten ades lichen Gutes Bruczkow, nebst einer auf 323 Mthlr. 23 igr. 4 pf. gewürdigten streitigen Forst-Parcelle steht, da im Termine den 10. Februar d. I. kein Käuser sich gemeldet, ein neuer Termin auf den 26 sten Mai d. I. früh um 9 Uhr vor dem Ober-Appellations-Gerichts-Afsesor

naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 23go Maja r. b. zrana o godzinie otey przed W. Neubaur Assessorem w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Oraz wzywaią się wszyscy wierzyciele realni, aby naypóźnie w terminie tym się zgłosili, a pretensye swoie zameldowali, w przeciwnym zaś razie oczekiwali, iż z pretensyami swemi rzeczowemi do sołectwa mieć mogącemi wykluczeni zostaną, i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn, d. 22. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Końcem przedaży w drodze exekucyi dóbr szlacheckich Bruczkowa w powiecie Krotoszyńskim położonych, do Józefa Kalasantego Nieświastowskiego i małżonki iego należących, na Tal. 25,566 sgr. 29 fen. 93 ocenionych, wraz z kawałkiem boru w sporze będącym, na 323 Tal. 23 sgr. 4 feu. oszacowanym, gdy w terminie dnia 10. Lutego r. b. żaden kupujący się nie zgłosił, nowy termin zawity na dzień 26. Maja r. b. o godzinie 9.

Zembich in unserm Sessione-Zimmer an. Die Tare bes Guts betrug früher 29,800 Athle. 15 fgr. 9 pf., ift aber in Folge einer Revision im December 1834. auf ben obigen Betrag herabgesett. Rauflustige werben ju biesem Termine mit bem Bemerten vorgeladen, bag ber Meistbietenbe, in sofern nicht geseizliche Hindernisse entgegen siehen sollten, ben Juschtag zu gewärtigen hat.

Der neueste Soppothekenschein, die Zare und die Kaufbediffgungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Bu jenem Termine wird auch ber Daniel Cieslinsti, Realglaubiger von Bruczkow, hiermit vorgeladen.

Rrotofchin, ben 9. Mars 1835.

Krol. Pruski Sad Zielnianelli.

Konigl. Preuß. Landgericht,

zrana przed W. Assessorem Nadziemiańskim Zembsch w izbie naszey posiedzeń sądowych wyznaczonym został.

Taxa dobr tychże wynosiła dawniey Tal. 29,800 sgr. 15 fen. 9, ta zaś w skutek rewizyi w Grudniu 1834 przedsięwziętey, na powyższą ilość ustanowioną została. Chęć kupna maiących zapozywamy do terminu tego z nadmienieme, iż naywięcey daiący, skoro prawne na przeszkodzie nie będą przyczyny, przybicia spodziewać się może.

Naynowszy wykaz hypoteczny, taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Do terminu powyższego zapozywa się również ninieyszem Daniel Cieśliński wierrzyciel rzeczowy dóhr Bruczkowa.

Krotoszyn, dnia 9. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

9) Bekanntmachung. Es soll das in Alt=Tirschtiegel, Meseritzer Kreises, unter der No. 22. gelegene, dem Zuch= macher Bernhard Placzek gehörige, 355 Rtl. karirke Bohnhans nebst Hofraum, Stall, einer Biese und einem Gemüsegarten im Bege der Execution bstentlich an den Meistbietenden in dem hier am 1. Mai f. anstehenden Termine, der persemtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Räuser einladen.

Die Tare, die Raufbedingungen und

daien ad. Maja n. b. ogodzina g.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w starym Trzcielu powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 22. leżący, Bernardowi Pilaczykowi sukiennikowi należący, i sądownie na 365 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi wraz z podworzem, staynią, ląką i ogrodem iarzynnym w terminie na dzień 1. Maja r. p. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią nań ninieyszem.

dem Seredippellations. Gert obselfener

ber neuefie Sypothefenschein konnen in unferer Registratur eingefeben werden.

Meserit, den 25. November 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

10) Bekanntmachung. Es soll das in Neudorsf = Rarge im Bomster Kreise unter der No. 16. gelegene, dem B. G. Kreischmer adjudicite, früher den Maus rermeister Hauchschen Erben gehörige, 200 Kthlr. taxirte Haus nebst Zubehör, in dem anderweit am 24. April c. hier anstehenden peremtorischen Termine öffentlich an den Meissietenden verkauft werden, wözu wir Käuser einkaden.

Die Taxe, bie Kaufbebingungen und ber Sppothekenschein können in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferit, den 2. Februar 1835. wot og o sans d. a sons M. de nois b

nois Adnigli Preug. Land gerlat.

Unton Zehebowski, der im vorigen Jahre in Diensten beim General Skarzynski zur Guttown (Wreschner Kreises) geständen, sich aber von dort heimstild einfernt-hat, bat gerichtlich eingestanden, daß er ein geladenes Gewehr in der Stube zurnätgelassen hat, worin sich Joseph Krupinski befunden, der sich aus Undersichtigkeit damit erschoffen hat. Wir fordern denzielben auf, sich vor und in termino den 12 ten Mai 1835. zur Fortsetzung und

Taxę, warunki kupna i wykaz liypoteczny naynowszy codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 25. Listop. 1834. Król. Prusk. Sąd Zlemiański.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny we wsi nowym Kargowie powiecie Babimostskim pod liczbą 16. leżący, Ekonomowi B. G. Kretschmerowi przysądzony, dawniey sukcessorom po maystrze mularstwa Hauch należący, na 200 Tal. oceniony, ma być wraz z przyległościami w nowym tu na dzień 24. K wietnia r. b. naznaczonym terminie peremtorycznym publicznie naywięcey dającemu przedany, na któreń chęć kupienia mających wzywamy.

Taxę, warunki kupna i wykaz hypoteczny codziennie w Registraturze

naszey przeyrzec można.

Międzyrzecz, d. 2. Lutego 1835. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew edyktalny. Strzelec Amoni Zelichowski, który w roku zeszłym w służbie u Generala Skarzyńskiego w Gutowach (powiatu Wrzesińskiego) zostawał, iednak ztamtąd potaiemnie się oddalił, przyznał sądownie, że strzelbę nabitą pozostawił w izbie, w którey się Jóżef Krupiński znaydował i przez nieostrożność nią się zastrzelił. Wzywamy tegoż, ażeby przed nami w terminie dnia 12. Maja 1835 r. do

Abichluß ber Sache ju geftellen. Sollte er nicht erscheinen, so verliert er alle ihm in diefer Untersuchung noch gesehlich que ftebenben Rechtseinwendungen, fo wie auch bas Recht, fich schriftlich pertheidi= gen zu laffen; und es wird fonach un= gefaumt mit Vorlegung ber Aften jum Spruch in I. Inftang verfahren werben.

Die Bestrafung erfolgt nach §. 7.44. Th. II. Tit. XX. bes Allgemeinen Lands

Rechts. Rozmin, ben 1. December 1834.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

dalszego prowadzenia i zawarcia sprawy, się stawił. Gdyby się nie miał stawić; wiec wszelkie w tey sprawie mogące mieć prawne excepcve, iako też prawo piśmiennego bronienia się, utraci; poczem bezzwłocznie z przedłożeniem akt do zawyrokowania w I. instancyi postapio. nem zostanie, prace all alle an alle

Ukaranie nastapi podług §, 744. Części II. Tyt. XX. Prawa Powszechnego krajowego.

Kozmin, dnia 1. Grudnia 1834. Król. Pruski Inkwizytoryat,

12) Bekanntmachung. 3m Auftrage bes Roniglichen Friedensgerichts hierfelbft, babe ich jum offentlichen Ber= fauf ber Rachlaß-Effetten bes Dberlehrer Rubolph Contenius bierfelbft, welche in Betten, Rleibungeftuden, Mobels und Sausgerathe und Buchern bestehen, einen Termin auf ben 26. Marg c. Bormittage 9 Uhr, und ben folgenden Zag, in bem sub Do. 95. auf ber Storch= nefter = Strafe bierfelbft belegenen Saufe anberaumt, wozu Kaufluftige hiermit zesztym w singble indragt medagenis

Liffa, den 5. Mars 1835. ogsidenvir zostawał,

Obwieszczenie. W poleceniu Królewskiego tuteyszego Sądu Pokoju wyznaczyłem do publiczney sprzedaży pozostałości po nadnauczycielu Rudolfie Contenius, składziącey się z pościeli, odzieży, mebli, sprzetów domowych i książek, termin na dzień 26. Marcar. b. zrana o godzinie gtéy i na następuiący dzień w domu pod No. 95. na Osieczney ulicy tu w mieyscu polożonym, na któreń chęć kupienia maiących się ninieyszem, zapozywa jed nejmich ha

Leszno, dnia 5. Marca 1835. Sauffman un Juffig Aftharing v. C. 100 1900 de

13) 344 alte, 79 zweijahrige und 54 einjahrige Mutterschaafe, 86 Mutter-Lammer und 74 Schopslammer, sufammen 637 Stud Schaaf , fteben in Ralt. maffer bei Liegnis jum Berkauf. Raltwaffer, den 14, Mars 1835.

felben auf, fich por und in termino bon wieiv tego?. edeby przed nami w Laten Mai 1835, jut Fortschung und terminie Unia ta, Maja 1835 w de

bomit , amua Rano dillir fordern bene ostroznosh nig sie zastrzelit. Wzy-